## N= 204.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, ben 26. August 1831.

Angekommene Fremde vom 23. Angust 1831. fr. Gutsbesiger v. Gromadzinski aus Przyberowko, I. in No. 158 Kuhn= dorf; Hr. Gutsbesiger v. Kalksein aus Mielczyn, I. in No. 384. Gerberstraße; Hr. Kaufmann Roder aus Gnesen, I. in No. 296. Wronkerstraße.

Edittal Ladung. Nachstehende, aus dem Bezirke des unterzeichneten Lands Gerichts nach Polen ausgetretene Personen:

- 1) Stephan Wyftomirefi aus Wagrowiec;
- 2) Rlemens v. Wilfonsti aus Mapno;
- 3) ber Gutsbesitzer Felix b. Trapezonefi aus Grzybowo;
- 4) Mlabislaus Gobesti aus Gnefen;
- 5) Joseph v. Storafzewsti aus Glinno;
- 6) Frang Schreiber aus Lengowo;
- 7) ber Landgerichte-Refereudarins Rofe;
- 8) Andreas v. Prabzoneff aus Lubo=
- 9) Rafimir v. Potodi aus Rocifemo;
- 10) ber Gutebefiter Bincent v. Mofgegenefi aus Stempuchowo;
- 11) ber Rangleigehülfe Jakob b. Lutom=
  8fi aus Gnefen;

Zapozew edyktalny. Następuiące, z naszego obwodu wyszłe do Polski osoby, mianowicie

- 1) Szczepan Wyszomirski z Wągrowca;
- 2) Klemens Wilkoński z Wapna;
- 3) dźtedzie Felix Trąpczynski 2 Grzybowa;
- 4) Władysław Sobeski z Gnieźna;
- 5) Józef Skoraszewski z Glinna;
- 6) Franz Schreiber z Lengowa;
- 7) Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego Rose;
- 8) Andrzey Prądzynski z Lubochni;
- 9) Kazimierz Potocki z Kociszewa;
- 10) dziedzie Wincenty Moszczeński z Stępuchowa;
- 11) pomocnik kancelaryi Jakob Lutomski z Gnieźna;

- 12) Telesphor und Napoleon v. Kossus test aus Modlissewo;
- 13) Zaver v. Rofgutefi aus Gnefen;
- 14) Joseph Rolecki aus Bagrowiec;
- 15) Stanislaus v. Glowicki aus Recg;
- 16) Stanislaus v. Gozimirefi aus Popowo poblesne;
- 17) Athanafins v. Dobrogoneti aus Godciefgyn;
- 18) Lufas Ciefielsfi aus Czefgewo;
- 19) ber Gutsbesitzer Peter v. Brodnicki aus Miloslawice;
- 20) Thomas v. Branecki aus Malachos wo Kempe;
- 21) Joseph Berenbt aus Diemgynef;
- 22) Johann Albanomefi aus Czerniemo;
- 23) Joseph Schreiber aus Lengowo;
- 24) Nifodem v. Krufzewski aus Witko= wo;
- 25) Leopold Ziolfowefi aus Bagrowiec;
- 26) Sulfsbote Joseph Zioledi aus Gne-
- 27) Joseph v. Grednicki aus Powidz;
- 28) Kapitain Unton v. Rubnicki aus Lopienno;
- 29) Dyonifius v. Rytoweli aus Gnefen;
- 30) Johann Piafedi aus Gnefen;
- 31) Johann v. Ruczbordfi aus Dporgon;
- . 32) Joseph Rolbufgeweti aus Gnefen;
- 33) Kapitain Johann v. Amita aus Die-
- 34) Zenon b. Jaraczewski aus Jaworo=
- 35) Ranglei-Gehulfe Carl hebestreit aus Gnefen;
- 36) ber ehemalige Dberftlieutenant Cornelius v. Grudzicki aus Potulic;

- 12) Telesfor i Napoleon Koszutski z Modliszewa;
- 13) Xawer Koszutski z Gnieźna;
- 14) Józef Kolecki z Wagrowca;
- 15) Stanisław Ilowiecki z Reczu;
- 16) Stanisław Gozimirski z Popowa podleśnego;
- 17) Atanazyusz Dobrogoyski z Gościeszyna;
- 18) Łukasz Ciesielski z Czeszewa;
- 19) dziedzic Piotr Brodnicki z Milosławic;
- 20) Tomasz Branecki z Malachowa Kempe;
- 21) Józef Berendt z Niemżynka;
- 22) Jan Albanowski z Czerniewa;
- 23) Józef Schreiber z Lengowa;
- 24) Nikodem Kruszewski z Witkowa;
- 25) Leopold Ziołkowski z Wagrowca;
- 26) woźny Józef Ziołecki z Gnieźna;
- 27) Józef Średnicki z Powidza:
- 28) Kapitan Antoni Rudnicki z Łopienna;
- 29) Dyonizyusz Rykowski z Gnieźna;
- 30) Jan Piasecki z Gnieżna;
- 31) Jan Kuczborski z Oporzyna:
- 32) Józef Kolbuszewski z Gnieźna;
- 33) Kapitan Jan Kmitaz Niestronna;
- 34) Zenon Jaraczewski z Jaworowa;
- 35) pomocnik kancelaryi Hebestreit z Gnieźna;
- 36) były Podpulkownik Kornelius Grudzicki z Potulic;

37) Theodor Dankowell and Gnefen; werden in Folge ber, bon bem Criminal= Rathe Epringer, im Auftrage ber Rb= migl. Regierung ju Bromberg, gegen fie angebrachten Confiecatione-Rlagen, bier= burch bffentlich aufgefordert, und zwar bie Personen gu I bis to in bem auf ben 19. Oftober, von 11 bis 19 auf ben 21. Oftober, bon 20 bis 28 auf ben 22. Oftober, bon 29 bis 37 auf den 26. Oftober c. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem herrn Uffef= for v. Ctophafius angefetten Termine in unferm Gigungsfaale ju erfcheinen und fich über ihren geschwidrigen Austritt gu verantworten, im Falle ihres Ausblei= bens aber ju gewärtigen, baß fie in Ge= maßheit ber Allerhochften Berordnung vom 6. Februar b. J. ihres gefammten jegigen und gufunftigen Bermogene fur verluftig erflart und baffelbe bem Fistus zugesprochen werden wird.

Zugleich werden alle diejenigen, weische Bermbgen der Ausgetretenen in Handen den haben, oder ihnen etwas schuldig sind, hierdurch aufgefordert, hiervon dem Gerichte ungesäumt Anzeige zu seissten und bei Bermeidung nochmaliger Zahlung und Berlust ihrer etwanigen Borzugsrechte, hiervon weder den Aussetretenen, noch den Angehörigen dersselben etwas zu verabfolgen, sondern Alles an unser Depositum abzuliefern.

Gnefen ben 14. Juli 1831. Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

37) Teodor Dankowski z Gnieżna; zapozwanemi będąc przez Radzcę kryminalnego Springer, w imieniu Fiskusa, wzywaią się ninieyszem publicznie, aby i w prawdzie osoby od I do 10 wymienione do terminu na dzień 19. Października, osoby od 11 do 19 na dzień 21. Października, osoby od 20 do 28 na dzień 22. Października, a osoby od 29 do 37 na dzień 26. Październikar. b. wyznaczonego zrana o godzinie 9. przed Ur. Stoephasius Assessorem w sali posiedzeń naszych stawiły się i tłomaczyły się względem wyiścia swego z kraju, w razie niestawienia się albowiem maią się spodziewać, iż w myśl ustawy Nayiaśnieyszego Pana z dnia 6. Lutego r. b. tak wszelkiego ich teraźnieyszego iako i przyszłego maiatku za pozbawione osądzonemi zostaną i takowy fiskusowi przysądzonym będzie.

Przytém wzywa się ninieyszem wszystkich tych maiących maiątek iakowy od osób wymienionych w ręku, lub którzy im dłużnymi są, aby o tém Sądowi niezwłocznie donosili i pod uniknieniem powtórney zapłaty i pod utratą praw swych pierwszeństwa z tego nic nie wydawali ani rzeczonym zapozwanym, ani osobom ich familii, owszem wszystko do Depozytu naszego złożyli i oddawali.

Gniežno dnia 14. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Wöikralvorsadung. Nach bem Atteste der Königl. Regierung zu Posen vom 27. Mai d. J. ist der Gutsbesitzer und Landschafts = Rath Tertulian v. Kozczorowski zu Goscieszyn, Bomster Kreizses, aus der hiesigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten.

Derfelbe wird baher auf den Untrag bes Fiefus, Namens bes Schul= und Ablofunge-Konde ber Proving Pofen, auf ben 30. September c. Bormittags um to Uhr vor bem herrn Landgerichtes Rath Rleifder mit ber Aufforderung bor= gelaben, entweder perfonlich ober burch einen gesethlich zulaffigen Bevollmachtig= ten in unferm Parteienzimmer zu erscheis nen und fich über feinen Mustritt gu ver= antworten, 3m entgegengefetten Falle hat er gu gewartigen, bag auf Grund ber Allerhochsten Berordnung bom 6. Fe= bruar c. mit Confiscation feines gangen gegenwartigen und gufunftigen, beweg= lichen und unbeweglichen Bermogens berfahren, und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochften Rabinetsorbre bom 26. April c. bem Schul= und Ablofunge=Fonde ber Proving Dofen zugesprochen werden wird.

Meferit ben 4. Juli 1831.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Zapozew edyktalny. Podług zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dnia 27. Maia r. b. przeszedł z prowincyi tuteyszéy do Królestwa Polskiego W. Tertulian Koczorowski, Radzca Prowincyalnéy Dyrekcyi Ziemstwa i dziedzic Gościeszyna w powiecie Babimostkim.

Na wniosek Fiskusa, w zastępstwie Funduszu szkolnego i ablucyinego Wielkiego Xiestwa Poznańskiego, zapozywa się więc W. Tertulian Koczorowski ninieyszém, aby dnia 3 a. Września r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Radzea Sądu Ziemiańskiego Fleischerem osobiście lub przez prawnie dozwolonego pelnomocnika w izbie naszéy stron stanał i z przeyścia swego do Królestwa Polskiego usprawiedliwił się, inaczey bowiem na mocy Naywyższéy ustawy z dnia 6. Lutego r. h. cały iego maiątek teraźnieyszy i przyszły, ruchomy i nieruchomy na skarb zaiętym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r. b. Funduszowi Wielkiego Xiçstwa Poznańskiego naszkoly i ulatwienie spłat praw dominialny ch przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz d. 4. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Editealvorladung. Nach bem Utteste ber Königl. Regierung zu Posen vom 2. Juli d. J. ist ber Schullehrer Johann Koszczynskii aus Lubozz, Birnbaumer Kreises, aus ber hiesigen Provinz in bas Königreich Polen ausgetreten.

Derselbe wird auf den Antrag des Fiskus, Namens des Schul- und Abldsstungs-Fonds der Provinz Posen, auf den 30. September c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Fleisscher mit der Aufforderung vorgeladen, entweder personlich oder durch einen gessehlich zuläßigen Bevollmächtigten in unssem Parteienzimmer zu erscheinen und sich über seinen Austritt zu verantworten.

Im entgegengesetzen Falle hat er zu gewärtigen, daß auf Grund der Allershöchsten Verordnung vom 6. Februar c. mit Confiscation seines ganzen gegenswärtigen und zufünftigen, deweglichen und undeweglichen Vermögens verfahren und dasselbe in Gemäßheit der Allerhöchsten Kadinetsordre vom 26. April c. dem Schulz und Ablösungs-Fonds der Provinz Posen zugesprochen werden wird.

Meferit ben 25. Juli 1831.

Rbnigl, Preug. Land : Gericht.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Krol. Regencyi w Poznaniu z dnia 2. Lipca r. b. przeszedł Jan Koszczynski nauczyciel z Lubosza, powiatu Międzychodzkiego, z prowincyi tuteyszey do królestwa Polskiego.

Na wniosek Fiskusa, w zastępstwie Funduszu szkolnego i ablucyinego Wielkiego Xiestwa Poznańskiego za. pozywa się więc rzeczony Jan Koszczynski, aby dnia 30. Września r. b. o godzinie 10. zrana przed Radzca Sądu Ziemiańskiego Fleischerem osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stanał i z przeyścia swego do królestwa Polskiego usprawiedliwił się, w razie albowiem przeciwnym na mocy Naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego r. b. cały iego maiątek teraźnieyszy i przyszły, ruchomy i nieruchomy na skarb zaiętym i w skutek Naywyższe. go rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia b. r. Funduszowi Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie splat praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz dnia 25. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Edikealvorladung. Nach dem Atteste der Königl. Regierung zu Posen vom 27. Mai d. J. ist der Gutsbesitzer und Landschafts-Rath Graf Mathias v. Mielzynöfi aus Köbnig, Bomster Areisies, aus der hiesigen Provinz in das Kdnigreich Polen ausgetreten.

Derfelbe wird baher auf ben Antrag des Fiskus, Namens des Schuls und Ablösungs-Fonds der Provinz Posen, auf den 30. September c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Lands Gerichts-Kath Herrn Fleischer mit der Aufforderung vorgeladen, entweder perstönlich oder durch einen gesetzlich zulässissen Bevollmächtigten in unserm Parteienzimmer zu erscheinen und sich über seinen Austritt zu verantworten.

Im entgegengesetzten Falle hat er zu gewärtigen, baß auf Grund der Allershöchsten Nerordnung vom 6. Februar c. mit Confiscation seines ganzen gegenwärtigen und zufünftigen, beweglichen und unbeweglichen Vermögens verfahren und baffelbe in Gemäßheit der Allerhöchsten Kabinets: Ordre vom 26. April d. J. dem Schul= und Ablösungs=Fonds der Provinz Posen zugesprochen werden wird.

Meferit ben 4. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Podług zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dnia 27. Maia r. b. przeszedł z Prowincyi tuteyszéy do Królestwa Polskiego JW. Maciey Hrabia Mielżynski, dziedzic Chobienic w powiecie Babimostkim i Radzca Prowincyalnéy Dyrekcyi Ziemstwa.

Na wniosek Fiskusa, w zastępstwie Funduszu szkolnego i ablucyinego W. Xiestwa Poznańskiego, zapozywa się wiec wspomniony Hrabia Mielżynski, aby dnia 30. Września r. b. o godzinie Io. zrana przed Radzca Sądu Ziemiańskiego Fleischerem osobiście lub przez prawnie dozwolonego pelnomocnika w izbie naszév stron stanał i z przeyścia swego do Królestwa Polskiego usprawiedliwił się, w przeciwnym bowiem razie na mocy Naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego r. b. caly iego maiatek teraźnieyszy i przyszły, ruchomy i nieruchomy na skarb zaiętym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r. b. Funduszo. wi Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysadzonym zostanie.

Międzyrzecz d. 4. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Im Mufe trage Des Ronigl. Land : Werichts gu Do= fen wird im Bege ber nothwendigen Gub= baffation zum Berfaufe bes ben Undreas und Therefia Stapstifchen Cheleuten ge= borigen, sub No. 104 hierfelbft belegenen, aus einem Quart Acerlande auf Phisaca und einem Bohnhause, Scheune und Stallung allbier beftehenden und auf 291 Rthl. gerichtlich abgeschätzten Grundftude ein peremtorifder Bietungstermin auf ben 29. Oftober b. 3. Bormittags um 9 Uhr an unferer gewöhnlichen Ge= richtestelle anberaumt, in welchem die Li= citationsbedingungen naher befannt ges macht werden follen.

Wir laben Kauflustige hierzu mit bent Bemerken ein, daß bem Meistbietenden ber Zuschlag ertheilt werden foll, wenn nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme

nothig machen.

Die Tare bes sub hasta geftellten Grundfinds fann jeder Zeit in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Schrim ben 6. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Patent subhastacyjny. Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczony został do publiczne sprzedaży nieruchomości Andrzeia i Teresy Skąpskich malżonków, ziedney kwarty roli na Pyszący oraz z domu No. 104., stodoły i stayni tutay stoiących, na 291 Tal. sądownie otaxowanych, termin peremtoryczny na dzień 29. Październikar. b. zrana o godzinie 9. w mieyscu zwyklego posiedzenia Sądu naszego, w którym kondycye licytacyi wyraźnieg obwieszczone będą.

Zapozywamy tedy wszystkich ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem, że dla naywięcey podaiącego przysądzenie nastąpić ma, ieżeli prawne okoliczności wyiątku wymagać nie będą.

Taxa gruntów sprzedanemi bydź maiących, może każdego czasu w naszéy registraturze przeyrzaną zostać.

Szrem dnia 6. Lipca 1831.

Król, Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Ein mit guten Zeugniffen über sein Wohlverhalten versehener Schreiber, der richtig und gut deutsch und polnisch schreiben kann, auch mit dem Registratur-Dienste bekannt ist, kann vom 1. September c. bei mir ein Unterkommen sinden. Posen am 23. August 1831.

Eb. Mittelftabt, Konigl. Jufig-Commiffarins.

In dem Hause sub Nro. 217. am Kombbien-Plate ist eine Parterre-Bohnung, aus 6 heizbaren, gut konditionirten Stuben, nehst Küche, Keller u. s. w. bestehend, von Michaelis o. ab zu vermiethen. Es kann auch Stallung auf 2 Pferde und Gelaß für einen Wagen gegeben werden. Nähere Auskunft ertheilt der Eigenthumer. Posen am 23. August 1831.

Vorjährige hollandische Matjed=heringe, die aber bei weitem besser sind, als die diedjährigen frischen theuren, verkauft zu 1½ fgr. das Stuck T. Bielefelb.